# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und Haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen•

Mummer 52

29. Dezember 1929

35. Jahrgang

Co iftletter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Postadreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

Der Hausfreund" ift zu beziehen durch den Schriftleiter. Er koftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25, Nordamerila und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8. Bostschecksonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutsche land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" erzbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

# Gott allein die Ehre.

Gott in der höh sei aller Auhm!

Ihm sei die ganze Ehre

Bon uns, die wir sein Eigentum,

Dem kleinen Streiterheere.

Bir nehmen ja aus Gnaden teil

An dem so srei geschenkten heil;

Anbetung Seinem Ramen!

Dank, Lob und Preis dem Gottessohn, Der uns den Frieden brachte! Er stieg dereinst herab vom Thron, Daß Er uns selig machte. Gein teures Blut gab Er dahin Für uns zu ewigem Gewinn; Wer kann die Zat ermessen! Unbetung auch dem Hell'gen Geift,
Durch den uns Licht und Leben,
Die Kraft zu allem, was Gott preift,
Der Glaube ward gegeben!
Er eignete uns Christum zu:
...Der, der ist eures Herzens Auch!"
Breis Ihm, dem Bunderbaren!
Gott, Bater, Gohn und Heil'ger Geist,
Der Drei in einem Besen,
Ihm, den der Gerach staunend preist,
Der Günder hat erlesen
Zu Geinem Dienst und Geinem Ruhm,
Gei hier und dort im Heiligtum
Ein ew'ges Lob gesungen!

#### Eine unaussprechliche Gabe.

"Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe." 2. Kor. 9, 15.

Ein köstliches Weihnachtswort, dieses Wort des Apostels. Woran denkt denn Paulus, wenn er redet von der unaussprechlichen Gabe, für die Gott Dank gebührt? Er denkt an den, von dem er eben vorher bekennt, daß, ob er wohl reich war, ward er doch arm um unsert= willen, auf daß wir durch seine Armut reich würden, an den, an dessen Krippe wir anbetend stehen in dieser Zeit und preisen das Wunder aller Wunder, daß der Herr Himmels und der Erde sich gekleidet in unser armes Fleisch und Blut.

Eine Gabe nennt der Apostel Jesus. Das ist Er in der Tat, eine Gabe, ein Geschenk eine Gnadengabe, ein Gnadengeschenk unseres Gottes. Gott ist uns Jesus nicht schuldig. Schuldig ist Er uns etwas ganz anderes, schuldig ist Er uns, was Er den Menschen androht im Geset: Fluch, Gericht, Berderben. Wenn Er uns hätte geben wollen, was Er uns schuldig ist, dann hätte sich der Himmel auch aufgetan, aber nicht um Jesus in unser armes Fleisch und Blut zu geben, den eingeborenen Sohn vom Bater voller Gnade und Wahrheit, sondern um verderbenbringende Fenerslammen des göttlichen Jornes fallen zu lassen auf diese Welt der Sünde und Gottlosigkeit.

Gine unaussprechliche Gabe nennt der Apostel Jesus. Barum denn? Ich dente, weil fie unaussprechlich wertvoll ift. Reine Bunge fann aussprechen, fein Mund fann ausdrucken den Wert der Gabe. Alle Predigten und An= sprachen, die jedes Jahr gehalten werden über diefe Gabe, find nur ein Stammeln von dem, was Gott uns in Jefus gegeben hat. Biele Beihnachtsgaben tommen auf den Beihnachts= tisch auch in diefer Zeit. Wo das eigene fon= nen versagt, da dect weithin die Liebe den Tisch. Wenn wir berechnen könnten, welchen Wert alle Weihnachtsgaben haben, es wurde eine gewaltige Summe herauskommen. Und doch, an Wert stehen alle die Gaben weit zurück hinter der Gabe, die Gott uns gegeben hat in der erften Beihnacht.

Bir sind arm an Hoffnung. Bir leben in einer armen Belt und doch auch in einer unaussprechlich reichen Welt. Jesus ist uns gegeben und in Ihm großer Reichtum, der sich nicht verzehren lägt. In Ihm haben wir Frieden in einer friedlosen Welt, Frieden, der unser herz erfüllt bis auf den tiefsten Grund. It Ihm haben wir Hoffnung, lebendige Hoffnung auf eine große und gute Zukunft. Und diese Tesus ist für alle da ohne Ausnahme. Weida will, darf kommen und darf sein Leben reich machen an himmlischen und ewiger Gütern.

Gott sei Dank für Seine unaus sprechliche Gabe. Der Apostel kann nicht lassen, er muß seinem Gott danken für die Gabe, die Er uns geschenkt in Jesus. Uni so geht es allen, die diese Gottesgabe erkann haben. Haft du sie schon erkannt? Db du sierkannt hast, wird offenbar in deinem Leben vor allem darin, daß du es nicht lassen kannst deinem Gott dafür zu danken. Kannst du noc nicht dafür danken, dann gehörst du noch zon blinden Leuten. Der Herr aber will ail von solcher Blindheit befreien, wenn sie sich nu befreien lassen wollen.

# Aus der Bertstatt

"Stille Nacht, heilige Racht", haben viele Mer ichen in der Chriftenheit wieder gefungen am beil gen Abend, als fie mit ihrer Familie unterm Beill nachtsbaum versammelt waren und die Geschich von der Menschwerdung Jesu lasen, die swar i befannt und doch immer so neu und anmutig kling daß sie groß und klein gern hören. Und zu diefes heiligen und feierlichen Geschichte past auch wol fein Lied so gut, als das Lied von der "heilige: Nacht". Es hat schon bei vielen die Faden zwische dem im Mühen und Arbeiten, im von Rummer un Sorgen des Alltags erstarrten Gemut und de Boefie des Chriftfeites gefnüpft und der Weihnamis feier die rechte Weihe gegeben. Trothdem biefe Lied so wohlbekannt ift, daß es wohl fast in jede chriftlichen Familie in der Weihnachtszeit gesunge wird, mag doch vielleicht der Ursprung und die En stehung diefes einfachen und doch fo wunderbare Liedes unbekannt sein, daher mag es vielleicht viele intereffant fein, mas R. Wegel über die Entflehan dieses Liedes zu fagen weis. Er schreibt: "Um ver schneiten Winternachmittag des 24. Dezember 1818 also vor 111 Jahren, saß im salzburgischen Alpen fleden Oberndorf der junge Hilfsprediger Josep Mohr in seiner Studierftube. Ihm war das Gluc der Familie versagt; aber er war tropdem ein warmfühlender Mensch geblieben, und vielleich drudte ihm gerade die Sehnsucht nach dem einstiger finderfrohen Elternheim den Federtiel in die Sand daß er das herrlichfte aller Weihnachtelieder nieder fchrieb:

Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht Nur das traute, hochheilige Baar; himmlischer Knabe im Lockenhaar, Schlafend in seliger Ruh!

Auf die lette Zeile tropite die Trane der Weh. mut und Entfagung. Dann nahm der Mann fein Blattchen Bapier in die Tafche, bing den Mantel um und pilgerte hinüber nach dem Filialdorf Urnsdorf, wo der Lehrer Frang Laver Gruber feines Umtes waltete. Er beforgte in beiden Torfern den Organistendienst, und Lehrer und Brediger waren gute Freunde geworden - erft recht, als vor fur: gem Grubers Gattin vom jahen Tod dahingerafit worden war. Manchen Troftgang hatte Wiohr zu bem Freund herübergetan, und heute barg feine Manteltasche außer dem Gedicht für den Musikmeis fter auch noch Weihnachtsgeschenke für beffen ver-Töchterlein. Und unter dem Weihnachtes baum, ben Nachbarinnen für das Rind geschmudt hatten, schmolz bann die harte Gierinde, die fich um Grubers Berg gelegt hatte und cs wurde die Musik au Mohrs Lied geboren. Als die Rleine, nach den bunten Gaben verlangend, die Bandchen ausstrectte und jauchste, löfte fich im Bergen des Witwers der Gram in einem Strom von Tranen: bann feste er fich an fein Instrument. Satte beim Prediger ber starre Zwang des geweihten Berufes die Saiten der Poesie im Gemute nicht zerreigen können, so war beim Schulmeister trot Sorge und Gram die Munt Gaft und Beherrscherin des Saufes geblieben. Und mas ber junge Mann im schwarzen Rock und ber Tonfur den Saiten inneren Sehnens und Drangens entlocht, das ließ der andere aus den Stahlsaiten feines Inftruments hervorquellen, und bald war das herrliche Lied in fauberen Roten für Mit- und Nachwelt teftgehalten. In fpater Nacht gings gur Chriftfeier nach Oberndorf. Die alte Orgel war gerade im Umbau, deshalb erfolgte der erfte Bortrag von "Stille Racht!" nicht mit Orgelflang, fonbern nur unter Begleitung einer von Gruber felbit gefpielten Bitarre. Text wie Melodie haben fväter manche Abanderung erfahren. Bei ber erften Aufführung wurde bas Lied zweistimmig gefungen: ber Dichter Mohr fang Tenor, der Tondichter Bruber Bag, und der Rirchenchor stimmte nur den Refrain jedes Berfes mit an. Bon ba ab wurde alijährlich bei ber Chriftfeier bas "Stille Nacht, heilige Nacht!" in ber Rirche zu Oberndorf gefungen.

Obgleich Gruber feine Vertonung nie veröffent: licht hat, murde das Lied bald im Salgburger Land und im nahen Bauern teils nach Abschrift, meiftens aber nach dem Behör fait allgemein gefungen. In Tirol wurde das "Chriftfindlied" zuerft durch den Orgelbauer Mauracher aus Fugen im Billertal befannt, der im Frühjahr 1819 die Schadhafte Orgel ber St. Nitolaustirche in Oberndorf ausbeffe te, das Lied dort singen hörte und es dann in feine Beimat mitnahm. Aber großere Bedeutung erhielt es erft, alr die Zillertaler Sanger "Geschwifter Straper" es in Leipzig dem Rantor Afcher vortrugen, der an dem Lied folch großen Gefallen fand, daß er die Sanger an bewegen wußte, es in der Chriftfeier 1833 ju fingen. Großen Beifall ernteten die Beschwifter Strafer damit auch in Berlin. Nach diesem Befange ließ Friese in Dregben bas Lied genau abschreiben. Dr. Gebhardt nahm es 1834 in feinen Musikalischen Jugendfreund" auf, und Text und Melodie wurden somit nach und nach Gemeingut aller Deutschen. Aber nicht allein die Länder beutscher Zunge hat sich bas Lied von der ftillen, beiligen Nacht erobert! Nach Nord und Sud, nach Oft und Beft ift es gedrungen, und überall hat es bei arm und reich, bei jung und alt liebevolle und freund= liche Aufnahme gefunden. heute fingen es chriftliche Meger Miritas und die Indianer Umeritas. Durch Miffionare drang es hinuber nach China und Japan, hinauf nach dem hohen Rorden, fo daß es mit vollen Recht auf bas Beiwort "weltbefannt" Anfpruch er= heben fann. Die große Bolfetumlichfeit bes Weibnachesliedes "Stille Nacht!" hat fich felbst in den Rriegewirren treu bewährt."

Mit diefer Rummer wird bas alte Jahr beschloffen und ber Sausfreund fehrt jum letten Male in die Baufer der Abonnenten ein, um fie gu grugen und ihnen feinen letten Dienit zu erweifen. Er freut fich, daß er feine Freunde das gange Jahr hindurch treu und punttlich besuchen fonnte und ihnen mit Altem und Reuem, Freudigem und Tranrigem dienen konnte, boch erfaßt ihn auch zugleich ein tiefer Schmerz, wenn er baran bentt, baß manche hinter feinem Rucken feinem Leiter den Bint gegeben haben, daß er im neuen Sahre nicht mehr tommen braucht. Gern ware er auch ferner puntilicher Befucher und Freund des Saufes geblie ben, doch nun darf er es nicht mehr. Die Lieben, die ihn nicht mehr feben wollen, haben dafür allerlei Entschultigungen, die vielleicht in manchen Fällen auch flichhaltig find, in vielen vielleicht aber auch nur eine in schöne und triftig scheinende Entschuldigungen gehüllte Apetitlofigfeit für geiftliche Speife und Intereffelofigkeit für das Gemeinschaftsteben, für die Entwicklung des Reiches Gottes in den Gemeinden und fur die Aufgaben derfelben gegen ein ander, dem Beren und der Welt gegenüber ift. Bie traurig ihn das auch stimmen mag, muß er fich doch mit der Hoffnung vertröften, daß einer jund der andere fpater toch vielleicht der Ginfamfeit überdruffig werden wird und fich nach feinem Freund umfehen, dem er fo trocken die Ginkehr verweigerte.

Blickt ber Hausfreund von diesen traurigen Erlebnissen hinweg, dann hat er auch Ursache, sich zu freuen, denn er weiß, daß sich auch einige neue Abonnenten um seine Freundschaft beworben haben und den Schriftleiter gebeten, ihn bei ihnen im neuen Jahre einkehren zu lassen. (Bern will er das tun und sie mit dem, was er hat, erfreuen.

An der Jahresgrenze bleibt der Hausfreund auch gerne für einige Augenblicke (denn viel Zeit bleibt ihm dazu nicht übrig) stehen, um darüber nachzubenken. ob wohl auch alle seine Freunde ihre Freundschaft in der Bezahlung des Abonnementspreises schon bekundet haben mögen. Weiß er, daß dies gescheben ift, so schreitet er um so freudiger und zuversichtlicher über die Frenze des Jahres und beginnt seinen selbstosen Dienst von neuem; weiß er aber, daß mancher noch mit einer offenen Rechnung dasteht, so erschwert das seinen Gang und ents

mutigt ibn, und er muß feine Arbeit mit Geuf-

Und nun möchte er von allen seinen treuen Freuns den für dieses Jahr Abschied nehmen und ruft ihnen herzlich zu: "Auf Wiedersehn im neuen Jahre!" Und den ungetreuen Freunden ruft er eben so herzlich zu: "Auf baldiges Wiederssehen im neuen Jahre"!

# Weihnachten.

Dem Zauber des Weihnachtsfestes können sich nur wenige entziehen. Auch das härteste Herz empfindet etwas von Wonne, auch in das verbittertste Gemüt fällt ein Strahl der Freude. Fröhliche Weihnacht überall!

Und doch für viele, für die meisten nur äußerlich. Bäume im Lichterglanz und Tische mit Weihnachtsgaben und strahlende Augen und fröhliche Gesichter, aber nichts von Weihnachtstrunde und nichts von Weihnachtslied und nichts von der Weihnachtsgeschichte und nichts von Weihnachtsdank. So viel Flitter und Goldschaum und Aeuferlichkeiten und Gepränge. Herz und Seele fehlt aber dabei. Und die Hauptsache ist vergessen. Es ist eine fröhliche, aber keine selige und keine Gnadenbringende Weihnachtszeit, weil so viele der Festmenschen keinen Glauben haben, der mit den Engeln singen kann: "Ehre sei Gott in der Höhe!"

Am lieben Beihnachtsfeste wollen wir recht dankbar sein. Hinweg mit den enttäuschten Mienen, wenn nicht jeder unserer Bünsche in Erfüllung ging! Beg mit Neid und Streit! Auch über kleine Gaben jubeln unsere Kinder, wenn sie den warmen Hauch der Liebe spüren, der sie alles das verdanken. Und hier handelt es sich um die höchste Gabe und um die reichste Himmelsliebe: Schet, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ew'gen Leben! Ehre sei Gott in der Höch!

Und Friede auf Erden! Gott sei Dank, daß wir den edlen Frieden haben. Er crehalte ihn auch unserem Bolke und Lande! Aber haben wir Frieden in unserer Mitte? Der Zweisel zerstört den Herzensfrieden. Ungeduld und Heftigkeit zerstört den Familienfrieden. Hinweg mit allem, was den Frieden uns rausben könnte! Alle Nebel und alle Wolken, die sich zwischen die Herzen legten, müssen schwinden vor dem, der als der Ausgang aus der Höhe uns besucht hat. Wo Glaube ist und

findlicher Sinn, da erfüllt ce fich: Friede auf Erden!

Menschen des Wohlgefallens sollen wir sein. Sesus Christus unsere himmelsleiter. Der Abgrund, der uns von unserm Gott getrennt, ist überbrückt. Und nun neigt sich der Bater zu dem sündigen Kinde. Dr. Conrad.

#### Margaretens Beihnachtsabend.

Von V. von Kronoff.

Sammer — jammerschade, und ich hatte mich so sehr gefreut.

Richt enttäuscht faß Fräulein Margarete Braun an ihrem Schreibtisch und ftarrte auf ein paar Briefe hinab, die ihr unwillkommenen Keftgruß ins Saus getragen. Wie hatte sie sich auf die notwendige Ruhepause gefreut, diefe lieben Weihnachtsfriertage inmitten des arbeitestrengen Winterhalbjahres; ihre jorglosen Schülerinnen hatten die achttägige Ferienzeit taum inbrunftiger herbeisehnen können. Die letten Diftathefte maren forrigiert, die letten Rechnungsaufgaben durchgeschen; beim Zwölfuhrschlag war die Klassegeschlossen worden und für die Dauer ihrer Abwesenheit hatte Margarete die Vogelverforgung im Schulhof dem Schuldiener nachdrücklichft anbefohlen. Dann war sie fliegenden Schrittes heimgeeilt, hatte ihre Cachen gusammengepadt, für die Sauswirtin und ein paar Kinder die längst beschaff= ten Weihnachtsspenden bereit gelegt. Beifa, um drei Uhr ging's in die weite Belt hinaus, d. h. mit dem Schnellzug heim zu Tante Lina, wo sie die Weihnachtevakang zu verbringen ge=

Und nun lagen die beiden Briefchen da und verkehrten alle erhoffte Frende in Acrger und Enttäuschung. Die Midden sind krank, schrieb Tante Lina in ersichtlicher Gile, komm also ja nicht, Liebste, denn Scharlach ist ein böses Ding! Wir werden recht stille Weihnachten seiern, ohne Lichterbaum und fröhliche Beschnachten seiern, ohne Lichterbaum und fröhliche Bescherrung. An Stelle der dir zugedachten Geschenke lege ich hier etwas Geld bei, kause selbst dassür, was du magst, bist ja verständig genug dazu. Erst wollte ich dich bei deiner Freundin Martha unterbringen, doch auch dort gibts Hindernisse, sie will dir selbst darüber schreise ben . . "

Und hier Marthas furges, inhaltereiches

Trieschen. "So gern wollte ich dich über die Feiertage bei uns haben, Gretel, doch Großemutter im fernen Thüringen verlangt nach mir, da darf ich doch nicht absagen. Zürne nicht, im Sommer holen wir alles nach, das ist auch besser als ein paar kurze Winterstage!"

Ja, freilich, recht hatten fie alle beide: Tantchen konnte nicht Kranke pflegen und Be= fuche verforgen, und Martha war Grogmut. terchens Liebling, sie mugte ihr also zu Willen fein; trotz diefer weifen Ginsicht perlten aber doch ein paar Enttäuschungs und Unmuts= trändjen über Margaretens Wange, denn es ift teine Rleinigkeit, die erhoffte Erholung und folch heimatliches Geborgensein unversehens dranzugeben. Auf die munteren Baschen hatte fie fich gefreut und auf den auregenden Ber= kehr mit Martha im lieben Nachbarhause erft recht. Tante Lina war folch prächtige Frau und Onkel Robert so nachsichtig gegen jugend= liche Gafte; gang heimlich, nein, vielmehr gang deutlich hatte dazu als Weihnachtsgabe die so fehr ersehnte Pelzgarnitur gewinkt, und nun war alles wie ein schöner Traum zerftoben. Dazu feine Beihnachtsluft in den eigenen vier Wänden, dunkel und trube die Racht; Frau Moegner, die Sauswirtin, wurde den Chrift= abend bei ihren Rindern und Enkeln verbrin= gen, wie jedesmal.

Unmutig raffte Margarcte die paar Fünfmarkscheine zusammen; selber kaufen, das
machte ihr nicht so viel Spaß! Aber am
Ende: der Binter will das Seine, zu Oftern
kauft man keine Pelzsachen mehr; jedermann
tut sich heute eine Güte an mit Tannengrün,
Konfekt und hübschen Sachen, warum soll sie
allein unwirsch daheim sitzen, anstatt auch ein
bischen einkaufen zu gehen? Kurz entschossen,
legte sie Holz und Kohlen nach, um bei der
Heimkehr ein behaglich warmes Stübchen vorzusinden, stedte die Banknoten zu sich und verließ wohl eingehült das Gemach. Beihnachtslust und Weihnachtsjubell allüberall.

Noch strahlten die Verkaufsgewölbe in hellem Glanz, noch schimmerten die Auslagen von bunten Farben, von Golds und Silberschaum, die Käufer aber hatten es heute eiliger im Auswählen als in den letzten Wochen und trusgen die erhandelte Ware wie einen kostbaren Schatz rasch nach Hause.

Alle Luft wirkt anftedend, Weihnachtsluft

aber am allermeisten. Auch Margarete Braun konnte sich der allgemeinen Geschäftigkeit nicht entziehen; rasch trat fie in einen Bäckerladen und bestellte für den Abend einen großen, zuderbestäubten Napftuchen und feines Rleingeback; Aepfel und Ruffe wollte fie zulett noch bei der Soferin einkaufen, das Weihnachtsfest will fuß gefeiert werden! Dann machte fie sich dran, in den Auslagen der Kürschnerladen die allerschönste Pelzgarnitur auszusuchen, die für diese Handvoll Raffenscheine überhaupt zu haben war. Gollte lie eine Rollegin bitten, den Rundgang mitzumachen? Rein, nein, die hatten alle felbst genug zu tun oder waren ein= geladen, am heiligen Abend ift niemand frei, und folch große Runft fann das Gintaufen doch wahrlich nicht fein!

Ilnd doch wanderte sie unschlüssig von einer Auslage zur anderen, verglich, wählte aus und verwarf wieder. Was ihr ichön und kostbar dünkte, war so teuer, und neben diesem Kostbaren wollte ihr das Einfache nicht mehr gefallen. Der braune Pelz paste nicht zu ihrem Sonntagshut und der seine schwarze war nicht zu erschwingen, der weiße wollte ihr zu kinzich erscheinen und der graue zu alt — es war doch ein rechtes Elend; nein, ein von lieber Hand ausgewähltes Geschenk ist immer tausendmal schöner und willkommener als ein selbstgekauftes!

Ein paar derbe Manner hatten gleich der Behrerin die prächtige Auslage betrachtet, jest mandten sie sich gelangweilt ab. "Um den feinen, langen Pelzmantel dort haben Dupende junger Gissuchse das Leben lassen muffen," bemerkte der eine. "Wenn das die feinen Herschaften wüßten, der Kleiderstaat möchte ihnen leid werden, schaft, ich!"

Margarete blicke betroffen auf, dann lief ihr ein heißes Not über Stirn und Wangen. Daß sie auch daran nicht gedacht hatte! Darf auch ein Wunsch so unerbittlich, hartherzig und selbstsüchtig sein? Nein, der Petzschmuck war ihr verleidet mit einem Male! — Was aber nun? Nachdenklich schlenderte sie weiter, die Schanfenster musterte sie indes nur noch mit zerstreuten Blicken, die Freude am Einkausen war ihr vergangen. Um Andreasplatz geriet sie unversehens in einen Menschenknüuel hinein, der sich um ein paar zeternde Weider geschart hatte. Da mußte ein hochbeladener Wäscheford zu Fall gekommen sein, denn hastig raffs

ten die Frauen eine Anzahl fauber gefalteter Wäscheftücke vom Boden auf und stopften sie ungeschickt in den Koth hinein. Gilige Fuß-tritte waren darüber hinweggegangen, ihre blendende Weiße und Glätte hatten sie zumeist eingebüßt. In wortlosem Entsetzen, bleich und bebend, stand ein hageres Weiblein daneben, Tränen rannen ihr über die eingesunkenen Wangen, sie vermochte sich kaum aufrecht zu halten.

Margarete hatte sie rasch erkannt, die Wäscherin vom Erdgeschoß in der Lammgasse, eine brave Witwe, die ehrlich für sich und ihr lahmes Bübchen die Hände rührte. Und da lag nun ein Teil ihrer mühsamen Arbeit im Straßenschmutz, kein Wunder, daß sie sich nicht zu raten wußte.

"Da würde ich jett gar nicht flennen" rief eines der beiden hilfreichen Beiber in derber Gutmütigkeit, "da lieferte ich vielmehr bei der feinen Herrschaft einfach ab, was fertig ist, und würde das Uebrige nach den Feiertagen nachwaschen. Heulen Sie nicht, Frau Bergmaier, jedem kann einmal Ungeschief passieren!"

"Nachwaschen?" — Wie im Traume murmelte es die Frau vor sich hin. "Wie denn, wenn Seife und Glanzstärke verbraucht sind und kein Splitter Holz und Kohlen mehr im Hause? Nicht einmal für ein warmes Stübchen zum Fest. Und daheim hockt der Bub und freut sich auf ein Täßchen Kaffee und ein Weißebrötchen als Weihnachtsmahl; ich aber krieg kein Geld, wenn die Wäsche nicht ganz beisammen ist. Ich wollt ja gern — ich wollt ja gern, wenn nur . . . krampshaft rang sie die hageren Hände ineinander, müdgeschaffte, schwielige, wundgewaschene Hände, die nichts wußten von Wohlseben und Keierzeit.

"Hm, hm, ei, ci! Abliefern mussen Sie aber doch, Frau Bergmaier, vielleicht wird's nicht gar so schlimm," trösteten die Weiber; dann halfen sie der Bekümmerten, den schwezen Korb fortschaffen, und auch die neugierige Menge zerstreute sich nach allen Seiten. Nur Fräulein Margarete stand noch wie festgewurzelt an derselben Stelle; wie klein und nichtig erschien ihr nun mit einem Male ihr eigener Verduch, ihre so schwerzlich empfundene Entztäuschung. Wie schwer war hingegen die arme Witwe von dem erfahrenen Ungemach betrossen, wie bitterhart war ihr Lebenstamps! Nicht nur kein Weihnachtsglanz, nein, das

Notwendigste, Unentbehrlichste nicht einmal; nicht so viel, daß sie nachzuholen vermocht hätte, was ohne ihr Berschulden zu Schaden gekommen. Auch in Margaretens Augen stieg ein feuchter Glanz empor; das arme Bübchen, sie hatte es zuweilen vor dem Hause im Sonnenschein oder hinter den blanken Fensterscheisben sitzen sehen, wenn sie eilig zur Schule schritt — ob es wohl ein Tätzchen warmer Milch haben würde zum Abend? — Ei freizich, ganz gewiß.

Mit einem kräftigen Much schüttelte Margarete allen eigenen Unmut, alle Unentschlössens heit ab; jeht mußte sie, was sie wollte, allein die glänzenden Schaufenster hatten allen Reiz verloren. Der Altstadt wandte sie sich wieder zu, heimlich den Barschaß, den sie bei sich trug, nach seiner Leistungsfähigkeit abschäßend. Dann trat sie kühnen Mutes in den nächsten Holzehof, ließ sich ein paar Zentner Holz und Kohlen abwiegen und beglich den Betrag. "Zur Wäscherin Bergmaier in der Lammgasse, aber sogleich, bitte. Sagen Sie nur, es sei alles in Ordnung.". Der Mann dienerte; gleich würde alles an Ort und Stelle geschafft, versicherte er.

Aus dem Sofe tretend, befann fie fich : "Die Leutchen mußten doch auch etwas zu effen haben, natürlich!" Im gegenüberliegen= den Kleinkramladen war alles Plotige vorhan= den: Milch und Butter und Gier, Aepfel und Ruffe für die Rleinen, auch ein paar Lebkuchenpäcken; außerdem aber noch Rartoffeln in reicher Menge, ein Gericht Rraut, Rauchwurft, ei, und das Notigste hatte fie ver= geffen, Geife und Stärke, dann war wohl alles beisammen. Auch hier blieb einer der blauen Scheine zurud, allein strahlenden Untliges trat die Lehrerin wieder auf die Straße hinaus. Und nun geschwind jum Bader; auch der Napftuchen und das Kleingeback follte in die benachbarte Erdgeschogwohnung wandern, nebst einem paar warmer Filzschuhe, die sie zulett noch für den Kleinen erstanden. Sie fah im Beifte schon sein vergnügt lachendes Gesicht, und die bekummerte Mutter? - Nun, wenn fie heute wieder weinte, waren es hoffentlich Freudentranen!

Wohlig warm und traut empfing die junge Lehrerin ihr nettes Stübchen, und als fie sich nach der kalten Wanderung genügsam an einer Tasse heißen Tees erquidte, da blidte sie trop

aller gehabten Enttäuschung und recht fühls baren Müdigkeit doch hellen Auges den eins samen Feiertagen entgegen. Jedes Ding hat zwei Seiten, es kommt nur darauf an, die gute Seite herauszusinden.

Wo war nun die erschnte Pelzgarnitur, wo waren die blauen Scheine geblieben? Wo vor allem Aerger und Verdruß über den vereitelzten Genuß, Wahl und Dual der eigenen Christebescherung? Untergegangen, wie nie gewesen, in einer Flut seliger Weihnachtöfreude, wie sie der nur kennt, der sich selbst vergißt um des bedrückten Nächsten willen.

# Großvaters Weihnachtsengelein.

Bon Rathe Dorn.

Edyluß.

Tiefer senkten sich die Dämmerschatten auf die schneebedeckten Lande. Hoch in den Lüften aber erhob sich ein wunderbares Leuchten. Stern um Sternlein tauchte aus den grauen Rebelmassen des Horizontes auf, wie es dem Menschenauge schien, mit ganz besonderem Glanze. Ueberall geheimnisvolles Wehen wie Flügelrauschen. Es war ja Weihnacht heute! Und flammten in den Häusern allerorten helle Weihnachteferzen auf. Ein himmlisches Froheloden zog durch der Frommen Herzen und von tausend Lippen flang in feierlicher Melodie der Secensgruß der Engelschar auf Bethlehems Flur.

In den festlich geschmückten Räumen des Wagnerschen Sauses brannte auch ein heller Beihnachtsbaum. Auf drei Tilchen im guten Bimmer lagen reiche Beschenke aufgebaut, die nicht nur von der Borfe ihrer wohlbegüterten Besiter, sondern auch von sinniger Liebe ergahlten. Dora hatte das ichone Beft mit einem fconen Gingangelied eröffnet, dann las der Sausherr felbft im Beifein der ebenfalls reich bedachten Dienstboten das Beihnachtsevangelium. Er hatte immer auf fo etwas gehalten, wenn er sonft gerade kein allzu strenger Chrift war. Im übrigen verlief die Feier in der ftillen, etwas einformigen Beife, in der man es beging, feit der geliebte Sohn des Saufes von diesem Feste ausgeschlossen war. Der Wehmutshauch, der fich an folchen Tagen befon= ders einzuschleichen pflegte, ließ sich doch nicht gang unterdrücken. Der Rentier fag, nachdem

fich die Dienstboten in einem anderen Zimmer traulich unter ihren eigenen fleinen Weih= nachtsbaum geschart, um in ungezwungener Freude bei ihren Geschenken zu verweilen, ftill in einer Cophaecke und fchaute nachdent= lich vor sich nieder. Man sah es ihm gar wohl an, daß seinem Bergen etwas fehlte. Doch auch in Frau Mathildes Untlit lag ein schmerzlicher Zug. Sie hatte sich nach all dem Vorhergegangenen, dies Weihnachtsfest anders gedacht. Rur Doras Augen ftrahlten in editer, ungetrübter Weihnachtsfreude. Gie huschte einige Male verstohlen und geräuschlos aus und ein und sette fich dann wie von un= gefahr an das Rlavier. Gie begann gang leife eine alte befannte Melodie gut fpielen und horch! — da setzte plötzlich draugen im Bor= faal ein gartes, fuges Stimmden ein:

"Bom himmel hoch, da komm ich her!"

Ueber Frau Mathildes Antlit hufchte ein glückliches Lächeln, sie begriff sojort, was das bedeuten follte. Der alte Mentier aber war wie aus einem Traume emporgefahren und lauschte weit vorgebengt auf die lieblichen Klange. Cein Ange hing dabei wie gebannt an der hohen Flügeltur, die ein Spältchen offen gelaffen war, damit der Gefang beffer hereinschalte. Gin wunderbar feliges Gefühl Waren denn die goldenen ergriff sein Berg. Tage seiner Rindheit wiedergefehrt, wo er auch am Beihnachtsfofte Engelgefang zu vernehmen glaubte - oder traumte er? Ja, war ce Traum oder Wirklichkeit, als fich jett die Tür gang auftat und ein holdes, zierliches Ge= staltchen in einem duftig weißen Kleidchen her= einschwebte, über und über mit Goldsternchen befat und an den Schultern ein paar große goldene Flügel? Das herzige Geschöpichen schaute fich erft mit großen fragenden Augen ein wenig schüchtern um, bann eilte ce auf Dora zu, die es an der hand nahm und bis jum Copha führte. Das tleine Dladden hatte unterdeffen feine findliche Unbefangenheit wicder gewonnen und mit einem zierlichen Rnir fagte es dem alten herrn ein von Dora felbit verfagtes Bereden auf, in welchem es fich mit rührenden Bitten an das Grogvaterherz wandte und um Liebe für fich und feine guten Eltern bat. Der Gindruck, den das Erscheinen des holden Beihnachtsengeleins auf fein altes Berg machte, war ein überwältigender. Auf dies wunderliebliche, unschuldige Rindlein, das ihm

heute zum ersten Male in seinem Leben be= gegnete, und das ihm wirklich wie ein kleiner beschwingter himmelsbote vorkam, hatte er jeinen unversöhnlichen Sag übertragen fonnen? Ein heißer Strom von Meuetranen brach aus feinen Augen, mahrend aus feinem Bergen ber lette Reft von Groll und Starrfinn fcmolz. Er begriff es faum, dag dies fuße Geschöpfchen feinem Bergen wirklich fo nahe ftehen follte. Doch dann beugte er sich in plöglich erwachter Grogvaterliebe zu dem Rinde nieder und hob es auf feine Kniee. Er pregte es fest an fein Berg, während noch immer ein heftiges Schluchzen seinen Körper erschütterte. Die Rleine hatte zutraulich die weichen Aermchen um seinen Sale geschlungen und schmiegte gartlich ihr Gesichtchen an feine Schulter. Doch als der alte Mann sich gar nicht beruhigen tonnte, fragte ihn die Kleine mitleidig: tut wohl etwas weh, lieber Grogpapa? ich gehen und meinen Papa holen? Er ift drüben beim andern Großpapa. Papa kann nämlich allen Rranken helfen, und Mama, die auch mit da ift, focht ihnen dann immer fo guten Tce. Bei uns sind nämlich gar viele Rrante zu Sause," plauderte fie weiter, "auch fleine Rinder, und wenn die bald wieder ges fund find, darf ich mit ihnen spielen, ich darf ihnen auch manchmal ein Kleidchen bringen oder etwas von meinen Spielsachen schenken. Run will ich aber erft den Papa flink holen, das andere erzähle ich dir dann," unterbrach sie sich plötzlich und machte Miene, von feinem Rnie herunterzuklettern. Doch er hielt sie nur um fo fester, ale fürchte er, fie fonne ihm wieder davonfliegen. "Uch, bleib bei mir, mein Rind," bat er fast angitlich, "Dora," - weiter tam er nicht, aber ein bittender Blid fchweifte zu der Tochter hinüber, der ihr das Uebrige deutlich fagte. Das junge Mädchen wechselte rasch einen strahlenden Blid mit der Mutter, in deren Augen helle Freudengahren schimmers ten, und eilte hinüber ins Schulhaus.

Benige Minuten später kehrte sie mit Bruno und seinem jungen Beibe zurück. Zum ersten Male nach fünf langen bangen Jahren stand der verstoßene Sohn wieder in dem trau-lichen Naum seines Elternhauses und suchte neue Liebe am wieder warm gewordenen Bater-herzen. Still und bescheiden, die Augen in demütiger Bitte zu dem alten Mann erhoben, stand neben Bruno sein junges Beib, in dessen Kleiderfalten sich jest die Kleine zürt-

lich schmiegte, die es beim Eintritt ihrer innig geliebten Eltern doch nicht mehr auf des Großvaters Schoß ausgehalten. Der alte Herrschaute mit tiefer Nührung auf das liebliche, glückliche Bild, dann flüsterte er bewegt: "Um eures holden Kindes willen sei alles vergeben und vergessen!" — Bater und Sohn ruhten einander lange am herzen, dann zog der alte Rentier auch die junge Frau in seine Urme und drückte einen warmen Segenskuß auf ihre Stirn.

Frau Mathilde war indes zur Tochter getreten und sagte in leisem Tone zu ihr:
"Sieh, meine Dora, nun ist mir auch das Berständnis aufgegangen, warum der Herr nicht so schnell auf unfre erste Bitte half! All die äußeren Umstände wie die herben Enttäuschungen mit Ina von Reuthen und deren Bater und all seine inneren Kämpse mußten erst kommen, um Baters Herz erst vollständig umzuwandeln, soust könnte er sich wohl jetzt nicht so rückhaltslos seines Glückes freuen."

"Ja, liebe Mutter," entgegnete Dora dewegt, "der herr ift doch immer wieder treu, wenn Er unsere Geduld auch oft hart auf die Probe stellt. Doch nun wollen wir uns auch von ganzem herzen dieser Güte freuen und

mit den lieben Unfern gludlich fein."

Ja, nun war Friede und Glück eingekehrt und felig klang die Weihnachtsbotschaft von der großen allerbarmenden, verfohnenden Got= tesliebe durch die Bergen dieser wiedervereinig= ten Menschen. Sie jauchzten fröhlich auf in Dant und Lob gegen den, der alles fo herrlich hinausgeführt. Um meiften aber freute sich wohl Dora, deren Beihnachteuberraschung mit des treuen Heilandes Beiftand fo herrlich gelungen war. Die Mutter nickte ihr dankbar lächelnd zu, dann fagte fie aufmunternd: "Ich schlage vor, Bruno und Dora singen uns noch eine ihrer schönen Weihnachteduette, wie fie es früher immer taten." Alle ftimmten freudig bei, und bald klangen die herrlichen Tone durch trauliche Gemach. Frau Mathilde hatte den Urm um die Schwiegertochter gelegt. Das blonde Haupt der jungen Frau ruhte mit dem Ausbrud ftillverflärten Gludes an der Schulter der mütterlichen Freundin und beide lauschten fo dem schönen Weichnachtsgesang. Der Grogvater aber hatte fein Weihnachtsengelein wieder auf den Urm genommen. Er ftand mit ihm hinter dem strahlenden Tannenbaum und fein Berg stimmte diesmal vom tiefften Grunde aus mit ein in die felige himmelsbotschaft, die dort eben so lieblich von den Lippen seis ner teuren Kinder klang: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Mens schen Wohlgefallen!"

#### Bierteljahresgebetsstunde des Jugendbundes am 5. Januar 1930.

Jesu Gebetsunterricht für das Volt. Matthäus 6, 5—15.

Der herr Jesus lehrte das zuhörende Bolt (5, 1. 2) auch beten. Wir als Jesu Schüler (Jünger) wollen gleichfalls zu Ihm hinzutresten (5, 1) und lernen.

Bu er ft lehrt Jesus une, daß nicht das öffent= liche Gebet, fondern das Gebet im Ram = merlein die Hauptsache sei (6, 5. 6). Manche beten öffentlich machtig, doch im Ram= merlein ift ihr Gebet matt und fraftlos. Es genügt nicht, nur morgens und abends oder, mie David und Daniel es hielten, auch mit= tage zu beten (Pfalm 55, 18. Paniel 6, 10). Wir muffen uns aud fonft öftere am Tage mitten aus dem Getriche des Alltage auf irgend eine Beife in die Berborgenheit gurudgichen, um Gebetsumgang mit Gott gu pfle= gen. Erft folches verborgene Gebetgleben br= weift, daß leben aus Gott da ift. Die Schrift drückt diesen fteten Gebetsumgang mit Gott auch fo and, daß sie uns anweift, "allezeit" (Enkas 18, 1) und "ohne Unterlaß" (1. Theffalo: nicher 5, 17) zu beten. Rur wenn wir folche verborgenen Beter sind, hat unser Gebet, auch das öffentliche, erhörliche Wirkung bei Gott.

Zweitens werden wir unterrichtet, mit wenigen Worten zu beten Matthäus (6, 7. 8). Bestimmt, durchdacht, klar, deut-lich, auf Erhörung zielend sei unser Gebet. Ja nicht viel Worte machen oder "plappern"! An der Wortemacherei, auch im Gebet, seiden wir sehr in unserer schwahhaftigen Zeit. Die erquickendsten und erbaulichsten Gebete sind die kurzen. Die gesegnetsten Gebetästunden sind diesenigen, in denen viele Veter recht kurz beten.

Drittens wird uns ein Gebetsprosgramm in dem sogenannten "Unser Baster" entwickelt (6, 9—13). Da sind Bitten für uns persfönlich. Wir dürfen sogar auch der Bedürfs

nisse unseres Leibeslebens betend gedenken (6, 11). Doch sollen wir die Sache des Meiches Gottes als die erste und wichtigere einschätzen, die nicht nur im allgemeinen (6, 9. 10), sons dern auch bei uns im besonderen verwirklicht werden soll (6, 12. 13). Bei der Betrachtung dieses Gebetes wird uns noch solgendes klar:

1) daß wir zuerst Gottes Kinder werden mussen, bevor wir mit anderen Bitten vor Gott treten (6, 9: "Unser Later"; Ps. 66,18);

2) daß wir im Geiste der Liebe zu und der Berbundenheit mit allen Gottekfindern und für alle Gottekfinder beten follen immer wieder "Unser" und "uns" in (Matthäus 6, 9.11—13);

3) daß wir allen Menschen ihre Sünden und Kehler uns gegenüber zu vergeben haben, da sich Gott bei Seiner Vergebung unserer Sünden durchaus nach unserer Sündenvergebung unseren Nächsten gegenüber richtet (6, 12. 14. 15. Lukas 11, 4);

4) daß wir als Kinder Gottes auch um Bergebung unserer eigenen Sünden zu beten angeleitet werden (Matthaus 6, 12. Lukas 11, 4).

In Berüdsichtigung des obigen Gebetsunter= richtes Jesu für uns wollen wir nun für un= seren Jugendbund beten, und zwar:

1. für alle Bcamten desselben, damit sie Gnade zur Arbeit empfangen und zum Segen für viele werden können;

2. für unser Erekutivkomitce, damit es der Herr zur rechten Vorbereitung der kommens den Jugendbundkonferenz geschickt und weise mache;

3. um rechte Leitung und Gnade zur Bic= deranstellung eines Jugendarbeiters;

4. für alle Beröffentlichungen unseres Jugendbundes (besonders "Jugend-Barte", "Praktifcher Bereinsleiter", "Jugend-Chore"), damit sie gang im Sinne Jesu Christi wirken können;

5. für unsere Soldatenmission und unsere Soldatenbrüder und efreunde und Treue zum Dienst für Jesus;

6. für unsere Bereinigungen und Vereine um erfolgreiches Wirken;

7. für unsere Jugend, damit die unerrettete errettet und die errettete geheiligt werde;

8. für alle Romitece, Sitzungen, Bereins-

stunden, Konferenzen, Feste und Kurse unseres Jugendwerkes, damit sie zur Verherrlichung des Meisters Dienen;

9. für das Jugendwerk in Polen ;

10. für das Jugendwerk und das Gesamt= werk Jesus Chrifti auf der ganzen Erde.

Bemerkung: Alle Bereine unseres Ingendbundes in allen Teilen Volens werden herzlich gebeten, diese Gebetsstunde inne zu halten, da wir die Gebete aller Vereine durchaus nicht missen können. Sollte irgendwo die Vierteljährliche Gebetestunde nicht zur angegebenen Zeit abgehalten werden können, so möchten die Vereine sie an einem späteren Sonntag nachholen. Die Kollekte dieser Gebetsstunde gehört der Jugendbundkasse, wird allen recht herzlich empsohlen und ist möglichst bald an den Kassier, J. Fester, Łódź, Ekierta. 7, einzusenden.

Mit herzlichem Jugendgruß

Euer E. R. Wenste.

#### Gemeindeberichte

# Nachrichten aus der Gemeinde Zduńska-Wola.

Ralifch: 26. und 29. September diente Pred. Popto aus Lida in polnischer Sprache. 20. Oktober feierte diese Station ein Ernte= dankfest, bei welchem auch Br. Buch aus Schwach: walde mit Wortverkündigung mithalf. — 27. Oktober wurde der Jugendtag und der Conn= tageschulsonntag gehalten. Vormittag wurde in der Predigt auf Conntageschul= und Ju= gendsache Bezug genommen. Rachmittag fam ein gutes Programm zur Ausführung, wobei auch die Brüder 21. Beger, 3. Dieftel, 21. Lach, 3. Lach und R. Scholl am Wort mit= halfen. Der Saal war ziemlich gut besetzt. Der herr feguete une. — 24. Rovember diente nachm. Br. Boge aus Biahiftot mit dem Morte.

Refince: 22. September gedachten wir vormittags dankbar der Ernte, die uns der Hert beschierte. Nachmittags brachten wir Schw. Karoline Litke, geb. Nitter, zur Grabesruh. Als Tochter von Ludwig Nitter und dessen Ghefrau Wilhelmine, geb. Ruß,

wurde sie am 30. Oftober 1857 in Neudorf, Rreis Petrifan, geboren. In ihrer Jugendzeit bekehrte sie sich jum heiland und wurde am 4. April 1873 in Ramocin durch Br. Ewert in den Namen des herrn getauft, und war fie also 56 Jahre Glied der Baptistengemeinschaft. 24. November 1878 vermählte fie fich mit Johann Litte, der ihr am 27. Marg 1928 in die Ewigkeit voranging, mit dem fie fomit bei= nahe 50 Jahre gemeinfam pilgern durfte. Der Berr bescherte ihnen 4 Sohne und 4 Töchter, von denen 3 Sohne und 2 Töchter den Eltern durch den Tod entriffen murden. Um 19. Ceptember um 1/,12 Uhr mittage ging Schw. Litte jur Muhe des Bolkes Gottes ein, nachdem fie ein längeres Rranfenlager durchgemacht hatte. Sie hinterließ 1 Sohn im fernen Kanada, 2 Töchter, 3 Schwiegerkinder, 2 Schwestern, 5 Bruder, 13 Entel und 3 Urentel. Gie er= reichte ein Alter von 71 Jahren, 10 Monaten und 21 Tagen. Bir hatten ihre irdische Sulle Versammlungeraum aufgebahrt. Gine größere Buhörerichar lauidite aufmerkfam dem verfündigten Gottesworte. Auf dem Friedhofe in Latowice hatte leider ein unduldsamer Rirdenvorstand, veranlagt durch feinen (abgehenden) Paftor, die Leichenrede verboten. Doch durften wir fonft fingen, beten, Gottes Wort lesen und das Lebensbild der Verblichenen ent= wideln. Auch die Canger aus Refince und Schwachwalde verfündigten im Verjammlunge= hause und auf dem Friedhofe Gottes Wort durch Gefang.

Schwachwalde (Staborowice Rowe): 10. November gedachten wir vor- und nachmittags durch Lied, Gottes Wort und Gebet der Ernte, die uns der Herr gnädig in diesem Jahre wieder beschert hatte. Nachmittags diente auch Br. Zuch. Im Jugendverein fand eine Soldatensstunde statt, wobei für die Soldatenmission gessammelt wurde.

Johanka: 29. September scierten wir unter uns Erntedanksest. Nachmittags sprachen auch die Brüder August (Karl) Tripke und Ernst Tripke.

3duństa=Wola: 29. September fand in der Sonntageschule ein Bibel= und Missionessonntag statt, bei welchem der treue Herr besonderen Segen bescherte. Pred. Joh. Krause von Kolowert, der gelegentlich unter und weiste, und Br. R. E. Kluttig von der Predigerschule in Lodz, unsere ehemaligen Mitglies

ier, dienten vormittage mit dem Worte Gottes end nachmittags beim Fest. Br. Rraufe diente ruch noch am Mittwoch in der Gebetsstunde. -3. Oftober feierten wir unfer Erntedantfeft. Die Jugeno hatte die Rapelle schon geschmückt ind einen netten Erntefrüchteaufbau gemacht ind eine ichone Erntefrone angefertigt. Rach= nittage beim Gefanggottesdienst tam auch Br. 3. Dymmel zu einer kurzen Ansprache. Auch Bedichte und ein Gefprach : "Sae den Samen...", amen zur Ausführung — 1. November fand tie alljährliche (5.) Jugendbundkomiteesigung mi uns statt, worüber eine andere Feder im "Hausfreund" Mr. 50 berichtet hat. Nachmittags jatte der Frauenverein feinen alljährlichen Bafar, ber trot der Geldkrife, die schon lange bei uns jerricht, doch noch 500 Gulden Reineinnahme erbrachte. Auch ein Programm fam dabei gur Ausführung. Br. R. Jordan aus Lodg ! viente uns freundlich bei der Eröffnung des Bafars. — 24. November veranstaltete der= felbe Frauenverein einen Mutterabend, deffen Ertrag für die Soldatenmission bestimmt mar. Pred. hart aus Radawczyf weilte im Intereffe der Bereinigungefollefte gerade in 3dunsta= Bola und übernahm in Abwesenheit des Ortspredigers die Leitung dieses Festes. Gin gutes Programm wurde vorgetragen, auch fand ein Liebesmahl ftatt. Viele verspürten die Rähe und den Segen des herrn und tonnten dankbar heimgehen. — Mit dem 1. Dezember begannen einige Bruder die vor Jahren einmal bestande= nen Sonntagmorgengebetostunden. Die regel= mäßigen Sonntagmorgenandachten bestehen nun schon wieder seit beinahe 5 Jahren. Möge der herr auch diese Gebetsstunden erhalten und fegnen und durch fie feiner Gemeinde immer mehr und mehr Seine Gnade zuwenden, fie reinigen, beiligen, bereit machen und Gunder retten. Diefes ift auch ichon lange unfer Be= beifringen. G. R. Menste.

#### Mochenrundschau

In Athen demonstrierten Studenten wegen Nichterfüllung ihrer Forderungen bezüglich insnerer Universitätsfragen vor dem Universitätsgebäude. Als die Studentenabordnung von Benizelos nicht empfangen wurde, setzen sich die Krawale in verstärktem Maße fort. 300 des

monstrierende Studenten wurden durch die Volizes und Feuerwehr, die mit ihren Dampfs spritzen eingriff, außeinander getrieben. Man zählte etwa 30 Berwundete auf beiden Seiten. Bahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen.

Bur fünftigen Kriegsverhinderung hat der frühere Präsident des amerikanischen Schiffsahrtsamtes, Edward Hurley, den Vorschlag gemacht, daß sich die führenden Industriellen der Belt durch die internationale Handelsskammer verpflichten sollten, kriegführenden Nationen keine Materialien zu liefern. Hurlen hat bereits eine Liste von Großindustriellen, hauptsächlich aus der Stahls und Eifenindustrie, aufgestellt. Die englischen Industriellen vershalten sich ablehnend.

Der japanische Gesandte in China Sadao Saburt hat sich am Jahrestage des Lodes seiner Frau in einem Anfall von Schwermut ersichossen.

In Leningrad soll die D. G. P. 11. eine Sürstin Lieven verhaftet haben, eine Schwägerin des früheren Lordmanors von London. Die Verhaftete soll sich an einer Verschwörung gegen die Sowjetregierung in Leningrad beteiligt und auch früher in den weißgardistischen Kriezen eine große Rolle gespielt haben. Sie wird nach Moskan übersührt und vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Die Fürstin hat in der letten Zeit in Leningrad den Posten einer Bibliothekarin bekleidet, wobei sie nichts mit Poslitik zu tun hatte.

Aus Mostau wird gemeldet, daß die D. G. P. U. in Irkutsk eine geheime Sekte aufsgehoben hat, die ihre Werbetätigkeit unter dem Wahlspruche geführt hat: "Wir sind für Sowjet, aber ohne Kommunisten. Aus diesen Verhaftungen wurden weitere in Tomsk, Tschita und in anderen Städten vorgenommen. Die Zahl der Festgenommenen ist auf 100 gesstiegen.

Die Bevölkerung Bolens beziffert sich zur Zeit auf 30,5 Millionen. Seit 1921 ist eine Vermehrung der Bevölkerung um 4 Millionen sestzustellen. Der jährliche Zuwachs der Bevölkerung beträgt etwa 400,000, was 1,5 Prozent bedeutet, gegen 1 Prozent in Deutschland. Diese Feststellungen sinden sich in einem soeben erschienenen polnischen Werk über die zehnjährige Wirtschaftsbilanz des wiedererstandenen Polens, an welchem eine größere Anzahl von polnischen Professoren und Fachgelehrten

mitgearbeitet hat. Der Feststellung über den Bevölkerungszuwachs wird dort auch die Bemerkung beigefügt, daß der jährliche Zuwachs zu der Hossinung berechtigt, daß der polnische Staat in etwa drei Menschenaltern Deutschland bezüglich der Einwohnerzahl übertreffen werde.

Der Leipziger Kaufmann Sans Tehner lud bei einer Fahrt in seinem Auto einen Basgabunden zur Mitfahrt ein und ermordete ihn nach Zurücklegung einer Strecke Beges. Dasrauf steckte er sein Auto in Brand, um so seinen eigenen Tod vorzutäuschen und seiner Frau die Möglichkeit zu geben, die Summe, auf die er versichert war, abzuheben und dann wollten beide ins Ausland flüchten und einen guten Tag leben. Doch ehe es Tehner noch gelang, in Sicherheit zu kommen, war man ihm auf die Spur gekommen und verhaftete ihn in Straßburg, wo er die grausige Tat gestand.

In Sowjetrußland ift jum Nachfolger Untows auf den Bunich des Diktators Stalin der Borsikende des russischen Nationalitätenrats Andrejew bestimmt worden.

In London besteht ein Klub, der sich die Befampfung des Aberglaubens jur Aufgabe gemacht hat. Abfichtlich mahlte man die Bahl 13 ale Bahl der bestehenden Mitglieder. Als eine der Mitglieder ftarb, begleitete man fein Begrabnis mit Geflirr gerbrochener Spiegel, die befanntlich 7 Jahre Unglud bringen follen. Bett fuchen fie nach einem neuen Mitgliede, denn fie wollen ju 13 am Tifch effen, vor allem an den großen Abenden, die immer auf den 13. eines Monats fallen und bei denen nur ichielende Rellner bedienen durfen. Auch fonft tun fie alles das, mas andere Leute icheuen, wie die Gunde. Gie gehen mit Bor= liebe unter Leitern hindurch und lieben nichts niehr, als wenn schwarze Ragen ihren Beg freuzen. hunderte von Spiegelscheiben haben fie zertrümmert, Sufeifen werden grundfählich von ihnen weggeworfen. Gin Mitglied des merkwürdigen Bereins teilte einem Meugieri= gen mit : "Bir find die gludlichften Denfchen

Der Tagesplan der Mitglieder des Klubs 13 ift etwa folgender.

8 Uhr morgens. Aufstehen mit dem linken Bein zuerft. 9 Uhr umschütten eines Sala-

fasses, ohne nachher Salz über die Schulter zu werfen. 10 Uhr. Rach einer schwarzen Kaße Ausschau halten. 11 Uhr. Möglichst unter Leitern hindurch zum Büro gehen. 12 Uhr. Stecknadeln wegwerfen und nicht ausheben. 1 Uhr. Mittagessen, möglichst bedient von einem schielenden Kellner. 4 Uhr. Heimweg, möglichst unter Leitern hindurch. 10 Uhr abends. Miondebetrachtung durch ein Glas. 12 Uhr Mitternacht. 3u Bett gehen mit dem linken Bein zuerst.

Das ift ja alles fehr nett; aber es ficht beinahe fo aus, wie wenn die Bekampfung des Aberglaubens im Klub 13 fcon — zum Abersglauben geworden ift.

Aus Riga wird gemeldet, daß in einer der dortigen Beilanstalten ein rufsicher Emigrant erschien, der über heftige Magenschmerzen klagte. Man durchleuchtete ihn und stellte sest, daß sich einige Brillanten in seinem Magen befinden, die der Emigrant vor seiner Abreise aus Rußland verschluckt hatte, da er besurchtete, daß sie ihm die Russen abnehmen werden.

Der berühmt gewordene ameritanische Flieger Lindbergh hat sich im Geheimen ein neues Flugzeug bauen lassen, über dessen Berwendungszweck strengstes Stillschweigen bewahrt wird. Man weiß nur, daß das Flugzeug etwa 2500 Liter Brennstoff mitführen kann, der ihm einen Flug ohne Zwischenlandung von fast 9000 Kilometern bei einer Stundengesschwindigkeit von 250 Kilometern gestattet.

#### Quittungen

# Für das Predigerseminar eingegangen in Ratura:

Lobi 1: Frau Dalich 1 Schinken, Berta Wenele 12 Kilo Käse. Aleksandrow: E. Winter 25 Kilo 3wiebeln, hern. henschle 1 Korzec Kartosseln, 1 Schook Kraut. 1/2 Korzec Rüben und 2 Kürbisse, Ad. Nichtke 2 Korzec Kartosseln, F. Gatke 1/2 Korzec Kartosseln, h. Rode 1 Korzec Kartosseln, Martin Kübn 2 Korzec Kartosseln, Gottl. henschle 1 Korzec Kartosseln, 1 Schook Kraut. 1/4 Mohrrüben, 1/4 Kotrüben und 3 Kürbisse, Otto hentsche 1 Schook Kraut und 1 Korzec Kartosseln, Dtto henschle Grabieniec, 1 Korzec Kartosseln, und 1 Schook Kraut, Julius hentsche 1/12 Korzec Kartosseln.

Dit beftem Dant

F. Brauer. Lodz, Lipowa 93.